Nº 64.

U81 au

# Posener Intelligenz = Blatt.

Sonnabende, den 12. August 1826.

Angekommene Fremde bom 8. August 1826.

Berr Gutebefiger v. Gorgensti aus Wilfoniczet, fr. Gutebefiger von Scraniedt aus Schoden, I. in Rro. 243 Breslauerfrage; Br. Gutebefiger v. Cforzeweft aus Luboftronice, fr. Gutebefiger v. Wegiereft aus Rubet, I. in Dro. 116 Breiteftrafe.

Den: gten Muguft.

Frau Gutebefigerin Rrayczona v. Czarneda aus Niegolewo, Frau Gute-Befiberin Generalin b. Dabrowefa aus Binagora, 1. in Dro. 243 Breslauerftr.; Br. Gutebefiger Graf v. Plater aus Bollftein, Sr. Raufmann Beichert mit Frau und Rinder aus Barfchau, I. in Dro. 165 Bilhelmeftrage; Frau Gutebefigerin n. Gfalasta aus Stryfowo, I. in Dro. 187 Wafferftrage. ere younge may be

Befanntmachung.

Dag ber Landgerichterath Carl Glener: Eingehung ber Che bie Gemeinschaft ber 12. Juni c. gerichtlich gefchloffenen Bertrag ausgeschloffen haben, wird hiermit. befannt gemacht.

Dofen den 26. Juli 1826.

Obwieszczenie.

Iż Sedzia Ziemiański Karol Elsund bas Fraulein Elwing Giersch por ner z Panng Elwing Giersch przed wniściem w małżeństwo wspólność Guter und bes Erwerbes burch ben am maigtku i dorobku ukladem z dnia 12. Czerwca r. b. sądownie zawartym wyłączyli, uwiadomia się ninievszem.

Poznań dnia 26. Lipca 1826. Abnigh Praufifch. Landgericht. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaftation & Patent .. Das in ber Stadt Pofen ber Borffadt: Offromet unter Mro. 4 belegene, Deps w Poznaniu na przedmieściu Ostrow-

Patent Subhastacyiny. Grunt Depczyńskich pod liczba 4. ezunskische Grundstück nebst Wohnhaus von Fachwerk, hintergebäude und Garten, welches gerichtlich auf 496 Athle. 25 sgr. 11 pf. abgeschäht worden ift, soll im Wege der Execution im Termine den 5. September c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Referendarins Kinzel defentlich meistbietend verkauft werden.

Mir laben baher alle besithfähige Rauflustige ein, sich in diesem Termin perfonlich ober burch Bevollunachtigte einzufinden, und den Zuschlag zu gewärtigen, falls nicht gesetzliche Hindernisse eintreten.

Die Bedingungen und Tare fonnen taglich in unferer Regiffratur eingesehen werben. Zugleich mird ber dem Aufent= balte nach unbefannte judische Faftor Melle zu biefem Termine mit ber War= nung porgelaben, bas bei feinem Mus= bleiben nach Erlegung bes Raufgelbes Die Lbschung ber sammtlichen eingetrage= nen, wie auch der leer ausgehenden For= berungen und zwar ber lettern, ohne bag es zu diesem Zweck ber Production ber Sinftrumente bedarf, verfügt werden foll. Dem 2c. Melle ift ber Inftig-Commigarius Peterson als Affistent beigeordnet mor= ben, um feine Gerechtsame mahrzuneh= men.

Pofen ben 17. Mai 1826. Konigl. Preußisches Landgericht. ku położony z budynkiem w ryglów. ke stawianym, tylnem budynkiem i ogrodem na 496 Tal. 25 sgr. 11 fen. sądownie oszacowany, w drodze exekucyi w terminie dnia 5. Września r. b. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Referendaryuszem Küntzel publicznie więcey daiącemu przedany będzie. Wzywamy przeto ochotę kupna i zdolność posiadania maiacych, aby się na terminie tym albo osobiście, albo przez pełnomocników stawili i więcy daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda, warunki kupna i taxa w Registraturze naszey przeyrzane bydź moga.

Zarazem zapozywamy na termin ten nieznaiomego z pobytu Faktora żydowskiego Melle, pod tem zagrozeniem, iż w razie niestawienia się po złożeniu sądowem summy szacunkowéy wymazanie wszelkich intabulowanych, iako spadających pretensyi a mianowicie tychże ostatnich bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów nakazanem zostanie, przydaliśmy także temuż Melle Ur. Peterson K. S. za assystenta dla bronienia prawa iego.

Poznań d. 17. Maja 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

### Proclama.

Ueber bas Bermogen bes Dber-Uppel= latione = Gerichte = Rath Joseph von Ru-

## Proclama.

Nad maiątkiem Ur. Józefa Kurowskiego byłego Sędziego Appellacyirowest, ift in Folge bessen Provocation auf die Rechtswohlthat der Guter-Abstretung und den Antrag eines von seinen Gläubigern am 29. Mai d. J. der Consture erdffnet worden.

Es wird daher zur Liquidirung der Ansprüche an die Masse ein Connotations-Termin auf den 22. November c. vor dem Landgerichtsrath Biedermanu früh um 9 Uhr in unserem Partheieu-Zimmer anderaumt, zu welchen alle unsbefannten Gläubiger, welche an den Gemeinschusdner Ansprüche haben, vorgestaden werden, um solche anzumelden, und deren Richtigkeit nachzuweisen.

Die Ausbleibenden werden aller ihrer Rechte an die Masse für verlustig erklärt, und es wird ihnen ein ewiges Stillsschweigen gegen alle übrigen Gläubiger auferlegt werden, denjenigen, welche am personlichen Erscheinen verhindert sind, werden die Instiz-Sommissarit Schulz, Niklowik, Wilde und Lydtse zu Mandatarien in Vorschlag gebracht.

Gnefen den 10. Juli 1826.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

gradient Christian a 1 laboration school

Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Wagrowiecer Kreise in Putulicer Hausand belegene, jum Nachlasse des Peter Partun gehörige Grundstück, welsche nach der gerichtlichen Tore auf 356

nego, został konkurs w skutek prowokacyi tegoż, do dobrodzieystwa cessyi dóbr, i na wniosek iednego z pomiędzy wierzycieli iego, na dniu 29. Maja r. b. otworzonym.

Wyznacza się więc termin konotacyiny do likwidowania mianych pretensyi do massy na dzień 22. Listopada c. zrana o godzinie 9. przed W. Biedermann Sędzią Ziemiańskim w Sali Sądu tuteyszego, na który wszystkich niewiadomych wierzycieli, którzyby do wspólnego dłużnika mieli pretensye, ninieyszém zapozywamy, iżby się z takowymi zgłosili, i rzetelność onychże wykazali. Niezgłaszaiący się zaś osadzeni zostaną za pozbawionych, względem praw swych do massy mianych, a którym przeciw wszystkim innym wierzycielom wieczne nakazanem zostanie milczenie. Tym którymby do osobistego stawienia sie, iakie zachodziły przeszkody, przedstawia im się na mandataryuszów z tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości UUr. Schulz, Niklowitz, Wilde i Lydtke.

Gniezno d. 10. Lipca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyny.

Nieruchomość pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Wągrowieckim na Olędrach Potulickich położona, do pozostałości Piotra Partun należąca, która podług sądowey taxy na 356

Rthle. 5 gr. 4 pf. gewürdigt worden ift, foll auf den Antrag der Erben Thei= lungshalber an den Meistbietenden ver= kauft werden.

Bu bem Zwecke haben wir einen Zermin auf ben 5. October c. vor dem Auscultator Miklewicz früh um 9 Uhr in unserem Partheien-Zimmer angesetzt, zu welchem wir besitzfähige Käuser vorladen.

Die Taxe kann in unserer Registratur

eingesehen werden.

Gnesen den to. Juli 1826.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Tal. 5 gr. 4 fen. oszacowaną iest, ma bydź na domaganie się sukcessorów z powodu działów naywięcey daiącemu sprzedana. Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 5. Października c. zrana o godzinie 9. przed Auskultatorem Ur. Niklewicz w Sali Sądu tuteyszego, na który do posiadania zdolnych nabywców zapozywa się.

Taxa zaś w Registraturze naszéy

przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 10. Lipca 1826. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

#### Proclama.

In bem Sppotheken = Duche bes bem Grafen Heliodor von Skorzewski gehori= gen, im Chodziekener Areife belegenen abelichen Guts Ibnsewice Z. Nro. 11 ift sub Rubr. III.

- a) Nro. 1 für die Ludovica Mieczkowbka geb. v. Kielczewska eine Forberung von 1174 Athlr. 20 ggr. oder 5565 Tumpfe á 38 Groschen polnisch versichert, und
- b) Nro. 2 eine Protestation für die Geschwister Peter, Adalbert, Antonie, Ludovica und Kossilda von Jarnowski als Erben ihres Baters Andreas v. Jarnowski wegen einer Forberung von 1500 Athlr. oder 9000 Gulben polnisch nehst rucklandigen Jinsen eingetragen.

Der Besitzer bes Guts, welcher behauptet, daß beide Posten bezahlt, die Quittung über erstere aber verloren ge-

#### Obwieszczenie.

W księdze hypoteczney, włości szlacheckiey Zbyszewic Z. No. 11. w Powiecie Chodzieskim położoney JW. Heliodora Hrabi Skorzewskiego dziedziczney zapisane są Rubrica III.

- a) pod No. 1. dla Wney Ludwice z Kiełczewskich Mieczkowskiey pretensya w summie Tal. 1174 dgr. 20 czyli Tymfów 5565 po gr. polsk. 38 i
- b) pod No. 2. protestacya dla WW. Piotra, Woyciecha, Antoniny, Ludwiki i Kossyldy między sobą rodzeństwa Jarnowskich iako Sukcessorów oyca ich u. Andrzeia Jarnowskiego, wzglę dem pretensyi Tal. 1500 czyli Złt. pols. 9000 wraz z zaległemi prowizyami.

Dziedzice Zbyszewic twierdząc, iż obiedwie summy iuż są zaspokoione, laffen.

verstorbenen Ludovica von Micczfowska zwołanymi zostali. geborne v. Rielczewsta, besgl. die Ludo- Wzywamy przeto Sukcessorów Rath Robler anberaumten Termine an= ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Schneibemuhl ben 24. April 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht. dear Pruch de Gienianisti.

atent, Subhastacymya, Dorgonwo w mickle Chadricks

ned two 257 položono, do szewca

gangen, und ber über bie lettere noch it kwit na pierwszą zaginat, i kwit von dem Chemann ber Ludovica b. Jar= na druga summe wystawiony ieszcze nowsta, bem Ctanislaus v. Dftrowsti z strony W. Stanislawa Ostrowskiego, beigutreten fen, hat bei der Unbefannt= mationka W. Ludwiki z Jarnowskich schaft bes Aufenthalts ber Intereffenten Ostrowskiey akceptowanym bydz pobarauf angetragen, Behufs ber Bichung winien, a nieznaige teraznieyszego ein gerichtliches Aufgebot ergeben zu pobytu Interessentow tych, wniost aby końcem extabulacyi summ rze-Bir forbern bemnach bie Erben ber czonych, nieznaiomi pretendenci

pifa und beren Chemann, ben Stanis- zmarley Ludwiki z Kielczewskich laus b. Ditrowsfi, oder beren Erben und Mieczkowskiey i W. Ludwike z Jar-Ceffionarien, jo wie überhanpt alle dies nowskich Ostrowska iako malżonka jenigen, welche sonft in Die Rechte diefer iey W. Stanislawa Ostrowskiego, ich Glaubiger getreten find, auf, ihre et- Spadkobiercow lub cessyonaryuszow, wanigen Unspruche in Betreff ber ge- zgola wszystkich tych, którzy iakonannten sub Rubr. III. Nro. 1 und 2 wym innym sposobem w prawa wieeingetragenen Forderungen, in bem auf rzycieli rzeczonych wstąpili, aby ben 12. September d. J. Bormits pretensye swe, iakie do summ natage um 10 Uhr vor bem Landgerichts- mienionych w ksiedze hypoteczney Zbyszewic Rubr, III. sub No. 1 12 zumelben, wibrigenfalls fie mit allen zapisanych miec mniemaia, w termiihren Anspruchen werden praclubirt, und nie na dzien 12. Wrześniar. b. zrana o 10. godzinie przed Delegowanym Sadu naszego Sędzią Ur. Köhler w mieyscu posiedzeń naszych wyznaczonym podali, w przeciwnym bowiem razie z wszelkiemi pretensyami, iakie im tylko do summ rzeczonych służyć mogą, prekludowani zostaną, i im w tey mierze wieczne milczenie nakazanem będzie.

Piła d. 24. Kwietnia 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Das in der Stadt Chobileien unter

Ties, 257 beleaving bein Enrichmenter

Proclama

Muf bem, bem Grafen Belieber bon Sforzewofi gehörigen, im Chodziesener Rreife gelegenen abelichen Gute Pruch= nomo ift sub Rubr. III. No. 1. fur ben Bonaventura v. Bronifowski ex decreto vom 10. Februar 1798. eine Forderung pon 1332 Thir. 2 gr. 44 pf. hppotheka= risch verfichert. Der Befiber bes Guts, welcher behauptet, baf biefe Forderung bezahlt, die Quittung barüber aber ver= loren gegangen fei, hat barauf angetra= gen, bag die gebachte Poft, Behufs be= ren Lofdbung gerichtlich aufgeboten wer= de. Der herr Bonaventura v. Brouikowski ober beffen etwanige Erben ober Ceffionarien werden bemnach hiermit aufgefordert, ihre etwanigen Unsprüche an Die im Spothekenbuche des Guts Pruch= nowo sub Rubr. III. No. 1. eingetra= gene Post ber 1332 Thir. 2 gr. 44 pf. ober 7992 Gulben i 8 gr. polnisch, in bem auf ben 26. August b. J. Bormit= tags um to Uhr vor bem Landgerichte= Rath Robler anberaumten Termine an= jumelben, wibrigenfalls biefelben mit al= Ien ihren bieefalligen Unspruchen werden prafludirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werben.

Schneibemuhl am 13. April 1826.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Proclamatin which

W księdze hypoteczney, włości szlacheckiév Pruchnowa w Powiecie Chodzieskim sytuowaney, J. W. Heliodora Hrabiego Skorzewskiego dziedzicznéy zapisana iest w Rubr. III. pod Nre. I. ex Decreto z dnia 10. Lutego 1798. pretensya W. Bonawentury Bronikowskiego w sumwie 1332 Tal. 2 dgr. 44 fen. J. W. Skorzewski, twierdząc, iż pretensya ta zaspokoioną została, kwity zaś zgubione są, wniosł, o zwołanie nieznaiomych pretendentów, końcem extabulacyi summy tey z ksiegi hypotecznéy. Wzywamy przeto W. Bonawenture Bronikowskiego, sukcessorów lub cessyonaryuszów iego, aby pretensye swe iakieby do summy 1332 Tal. 2 dgr. 44 fen. lub 7992 zł. pol. w księdze hypoteczney wsi Pruchnowa w Rubr. III. Nro. 1. zapisanéy roscić mogli, w terminie na dzień 26. Sierpnia r. b. zrana o Lotéy godzinie przed Delegowanym Ziemiańskim Koehler w mieyscu posiedzeń naszych wyznaczonym, podali, w przeciwnym bowiem razie z wszelkiemi pretensyami swemi prekludowani beda, i im w téy mierze wieczne milczenie nakazanem zostanie.

w Pile d. 13. Kwietnia 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent. Das in ber Stadt Chodziesen unfer Mrv. 257 belegene, bem Schuhmacher

Patent Subhastacyiny.
Domostwo w mieście Chodzieżu
pod Nro. 257 położone, do szewca

Gottfried Teste jugebbrige Saus mit Bubebor nebft zwei Garten und einer Den = Diefe, welches nach ber gericht= lichen Taxe auf 283 Mthlr. gewurdigt worben ift, foll auf ben Untrag eines Glaubigete offentlich an den Deiftbietenden perkauft werden. 383 0 51

Der Bietungs = Termin ift auf ben 19. Ceptember c. por bem landge= richterath von Topolefi Morgens um 9 Uhr allhier angesett. Besitfabigen Raufern wird biefer Termin mit ber Nachricht befannt gemacht, bag bas Grundfluck bem Meifibietenden zugeschla= gen, und auf die etwa nachher einfom= menden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, in fofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens ficht bis 4 Wochen por bem Termine einem jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mångel anzuzeigen. ... worde des ele

Die Tare fann gu jeber Beit in unferer Registratur eingesehen werben.

Schneidemuhl den 22. Mai 1826. Roniglich Preuß. Landgericht.

Ebiftal=Citation.

Da über bas nachgelaffene Bermogen bes zu Wollftein am 23. Januar 1825. perfforbenen Raufmann Benjamin Gott= lieb Schulg, burch bas Defret von beute ber Concurs eroffnet worden ift, fo laben wir alle biejenigen, welche an bas nach= gelaffene Bermogen bes Berftorbenen Forderungen haben, por, fich in bem gur Liquidation berfelben bor bem Depu-

Bogumila Teske naležace wraz zprzy. ległościami dwoma ogrodami i łaka Notecka, które podług taxy sadownie sporządzonéy, na 283 Tal. iest ocenione, na żądanie wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 19tego Września r. b. zrana o godzinie gtéy przed Sądu naszego Konsyliarzem W. Topolskim w mieyscu wy. znaczony został. Zdołność kupienia maiacych uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzglad mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie beda wymagać powody.

Do czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź możę.

W Pile d. 22. Maja 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

· Zapozew Edyktalny.

Ponieważ nad maiątkiem zmarłego w Wolsztynie dnia 23. Stycznia r. z. Benjamina Bogumila Schulz kupca, konkurs w skutek rozporządzenia dziś wydanego otworzonym został, przeto zapozywamy wszystkich tych, którzy do pozostałego po nim maiatku, pretensye maia, aby się w terminie likwidacyinym na dzień 6. tirten Herrn Landgerichtstrath Lowe auf den 6. September c. Vormittags um 9 Uhr in unserem Sessions = Saale aussehenden Termine entweder personlich oder durch Bevollmächtigte, wozu wir ihnen die hiesigen Jusiz = Commissarien Hunte, Abstel und Wronski vorschlagen, zu gestellen, ihre Ansprüche anzugeden und zu bescheinigen, widrigenfalls sie mit ihren Forderungen an die Masse werden präcludirt und ihnen deshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen wird auserlegt werden.

Meserik den 10. April 1826. Konigl. Preuß. Landgericht.

Gubhaftatione = Patent.

interpression and podas

Bufolge Auftrags bes Konigl. Landge= richts zu Frauftadt, haben wir gum Ber= Pauf im Wege ber nothwendigen Gubha= ftation bes in Schmiegel am Markte un= ter Diro. 8 belegenen, und zu bem Carl Pinnauschen Nachlaffe geborigen Saufes und Grundftucke, welches gerichtlich auf 1016 Mthlr. 221 far. abgeschatt mor= ben, einen peremtorifchen Gubhaftatione= Termin auf ben 4ten September c. fruh um 8 Uhr in loco ju Schmiegel anberaumt, zu welchem wir Raufluftige, Bahlunge = und Befitfabige hiermit vor= laben, mit bem Bemerken, baf ber Meiftbietenbe nach vorheriger Genehmis gung bes gebachten Ronigl. Landgerichts ben Bufchlag zu gemartigen hat.

Roften ben 12. Juni 1826. Konigl. Preuf. Friedenegericht. Września r. b., wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocników na których im z tuteyszych Kommissarzy. Sprawiedliwości Ur. Hünke, Proestel i Wrońskiego proponujemy, w Izbie naszéy sessyonalnéy o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Sędzią. Loewe stawili, pretensye swoie podali i udowodnili.

W razie albowiem przeciwnym, z pretensyami do massy, téy mianemi prekludowani zostaną i wieczne im w tey mierze milczenie przeciw reszcie wierzycieli nakazanem będzie.

Międzyrzeczd. 10. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

W moc polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie. wyznaczyliśmy do sprzedania w drodze konieczney subhastacyi w Szmiglu sub Nro. 8. na rynku polożonego: a do massy Karola Pinnau należącego i Sadownie na 1016 Tal. 22 1 śg. ccenionego domu i grunta termin peremtoryczny, subhastacyiny na dzień 4. Września r. b. zrana o godzinie 8. in loco w Szmiglu, na: ktory ochotę do kupna maiących do zapłacenia i posiadania zdolnych ninieyszym zapozywamy ztem nadmi nieniem, iż naywięcey daiący za poprzedniczem potwierdzeniem rzeczonego Sądu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się może...

Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

(hierzu eine Beilage.)

# Beilage zu Mro. 64. des Posener Intelligeng = Blatts.

Stedbrief.

Der bes Diebstahls geständige, in bem unten stehenden Signalement naher bezeichnete Tagearbeiter Anton Radny aus Chrusnice, ift auf dem Transporte von hier nach Fraustabt zwischen Kuschten und Vomst seinen Wächtern entsprungen.

Sammtliche resp. Militair = und Cie vilbehörden ersuchen wir daher ergebenst, auf den Entwichenen ein wachsames Ausge zu haben, denselben im Betretungsfalle arretiren, und unter sicherer Besteitung an und abliefern zu lassen.

Signalement.

Kamilien = Mame, Rabny; Borname, Anton; Geburtsort, Chrusnice; AlufenthaltBort, --Religion, katholisch; Allter, 24 Jahr; Große, mittel; Spaar, bunfelbraun; Stirn, bebectt; Augenbraunen, bunkelbraun: Alugen, gran; Rafe, langlich; Mund, flein; Jages Bart, flein; Bahne, gefund; Rinn, rund; Gefichtsbildung, langlich: Gefichtsfarbe, gefund; Geffalt, schlank; Sprache, polnisch. Besondere Rennzeichen, feine. Befleidung.

Trägt einen runden Filzhut, alte

List gonczy.

Niżey wyrażonym rysopisem oznaczony wyrobnik Antoni Radny z Kruśnicy o kradzież obwiniony, zbiegł na transporcie z tąd do Wschowy między Kosieczynem i Babimostem. Wszelkie władze resp. woyskowe i cywilne wzywamy, zatym ninieyszym uprzeymie, aby na rzeczonego zbiega pilną dały baczność, a w razie zdybania go przytrzymały i pod bespieczną strażą nam przystawić kazały.

RYSOPIS.

Nazwisko, Radny; Jmie, Antoni; mieysce urodzenia, Kruśnica; mieysce pobycia, Kruśnica; Religia, katolik; Wiek, 24 lat; Wzrost, mierny; Wlosy, brunatne; Czoło, pokryte; Powieka, ciemno-brunatne; Oczy, szare; Nos, dlugi, Usta, male, Broda, mata, Zeby, zdrowe; Podbrodek, okragły; Twarz, dlugowata; Cera, zdrowa; Postać, wysmukła; Mówi, po polsku; Znaki osobliwe, żadne-

Ubior.

Nośi okrągły kapelusz, starą sza-

grau luchene mit gelben Schnurchen be= ra sukienna z Zoltemi sznurkami pofette und mit gelben Metall = Rnopfen verfebene Weste, eine proingire weiße leinwandene Jacke, mit blau tuchenen Rragen und bergleichen Rlappen, ordi= naire feinwandene Beinkleider und ordi= maires werkenes hemde und geht barfuß.

Meferit ben 7. August 1826. Ronigl. Preuß, Friedensgericht.

szytą i z żółtemi metalowemi guzikami opatrzoną kamzelkę, biała płócienną ordynaryiną kurtkę czyli szpencerek z granatowem sukiennem kolnierzem i takiemiż obślegami, płócienne ordynaryine spodnie i takaż płócienną koszule, bez obucia. Międzyrzecz d. 7. Sierpnia 1826. Król. Pruski Sad Pokoiu.

#### Uuction.

In Berfolg bes mir bon bem hiefigen Konigl. Sochlobl. Landgericht geworde= nen Auftrages, habe ich jum bffentlichen Berfauf gegen gleich baare Bezahlung in Preug. Couant nachstehender im Dege ber Erecntion abgefandeten Gegenstande, als:

- 1) eines Billarbe und perschiebener Meubles,
- 2) Gewehre,
- 3) perschiedener Bucher,
- 4) etwas Silberzeug,
- 5) glafernen Gefaffe,
- 6) verschiedenen Sandrath,
- 7) Pferde,
- 8) Geschirre, und
- 9) zweier Britichken,

einen Termin auf ben 24. Auguft c. frub um 8 Uhr auf dem Sofe ju Bo= grapbow im Abelnauer Kreife anberaumt, und labe ich hierzu Rauflustige hierdurch

Revtofdin ben 7. August 1826. . Amintowski, Ronigl. Preuf. Landgerichts = Secretair.

#### AUKCYA.

W skutek udzielonego mi od tuteyszego Król. Pś. Sądu Ziemiańskiego polecenia, wyznaczyłem do publiczney sprzedaży za gotowa natychmiast w pruskim kurancie zapłatę następuiących drogą exekucyi zaietych przedmiotów, to iest:

- 1) billardu i różnych mebli,
- 2) broni,
- 3) książek różnych,
- 4) cokolwiek śrebra,
- 5) szklannych narzędziów,
- 6) różnych sprzetów domowych,
- 7) koni,
- 8) szorów, i
- 9) dwóch bryczków,

termin na dzień 24. Sierpniar. b. zrana o godzinie 8. w dworze Pogrzybowie w Powiecie Odalanowskim, na który ochotę kupna maiących ninieyszém zapozywam.

Krotoszyn d. 7. Sierpnia 1826.

Kminkowski,

Królewsko - Pruskiego Sadu Ziemiańskiego Sekretarz.

the tube trough many sport

Bekanntmachung. Mittwoch ben 16. August 1826. Wormittags um 10 Uhr werden in loco Siefierki bei Schwersenz im Gehöfte bes Basilius Morkowski 300 Stuck gepfanz bete Mutter=Schaafe spanischer Nace an ben Meistbictenden gegen sofortige baare Zahlung öffentlich versteigert werden,

Posen den 7. Angust 1826.

v. Randow, Der Landgerichts = Referendarius. Obwieszczenie.

W śzrodę dnia 16. Sierpńia r. b. przed południem o godzinie 10. sprzedawać będzie podpisany w drodze publicznéy licytacyi za gotową zapłatą naywięcey daiącemu w zamieszkaniu dworskim dzierzawcy Bazylego Morkowskiego w Siekierkach pod Swarzędzem 300 sztuk zatradowanych maciorek hiszpańskich.

Poznań d. 7. Sierpnia 1826.

v. Randow, Referend. Sądu Ziemiańskiego,

Bekanntmachung.

Es foll eine in loco Pakoslaw, im Wege ber Exekution in Beschlag genommenene Pistorische Brandwein = Maschine nebst sammtlichen bazu gebörigen kuppernen und hölzernen Gefäßen, bffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Köngl. Preuß. Courant verkauft werden.

Gemäß erhaltenen Auftrages habe ich biezu einen Termin auf den 21. Aus gust c. Nachmittags 3 Uhr in loco Pafoslaw anberaumt, wozu ich Kauf=

Inflige hiermit einlade. Rawicz ben 4, August 1826.

Rernich, Friedensgerichts = Actuar.

Sandlungs = Anzeige.

Den zweiten und britten Transport Neuer Holland. heringe hat mit letzter Post erhalten und verkauft diese sehr billig E. F. Gumprecht. Obwieszczenie.

Machina Pistoryusza zwana, in loco Pakosław drogą exekucyi zatradowana, wraz z wszystkiemi do niéy należącemi miedziannemi i drewnianemi narzędziami, ma bydź publicznie naywięcey daiącemu za gotową natychmiastową zapłatą w kurancie Król. Prus. przedana.

Stosownie do otrzymanego zlecenia wyznaczyłem tym końcem termin na dzień 21. Sierpniar, b. o godzinie 3ciey popoludniu in loco Pakosław, do którego ochotę do kupna maiących ninieyszym wzywam.

Rawicz d. 4. Sierpnia 1826. Kernich, Aktuarysz Sądu Pokoiu,

Doniesienie handlowe.

Drugi i trzeci transport nowych holęderskich śledzi odebrał ostatnią pocztą, i przedaie takowe w bardzo mierney cenie. K. Gumprecht.

Gine halbe Stage Parterre nebst Laden fieht von Michaeli zu vermiethen Breiteffrage Mro. 111.

Unzeige für Bauberen.

In unterzeichnerer Eisenhandlung sind, außer allen Sorten zum Bau ers forberlichen Rägel, Drath, Eisen zc., auch sehr gute, starke, geschmiedete Fenster = und Thuren = Beschläge

porrathig und werden fehr billig verfauft. Pofen ben 10. August 1826.

M. J. Ephraim, Breite Strafe Nro. 108.

Den erften Transport neuer Holland. heringe erhielt mit letterer Poft Stanislans Powelsti in Pofen.

Das hans Mro. 71. am Martte ift and freier hand zu verfaufen.

Berichtigung. Bon dem in der 2ten Beilage der vorigen Nummer des Intelligenz = Blatts pag. 1496 angefündigten neu erfundenen Glanzwichs= pulver, kostet das Pfund im Detail nicht 19 Sgr., wie es in einigen Exemplaren unrichtig heißt, sondern nur 12 Sgr. Courant.

Nachweifung

der Durchschnitts: Markt-Preise von der Stadt Lissa im Fraustädter Kreise vom Monat Juli 1826.

| Meizen ber Preuß. Scheffel zu 16 Meizen Roggen dito Gerste dito Hafer dito Frbsen dito His dito Duchweizen dito Mubsen over Leinsamen dito Beisse Bohnen dito Hartoffeln dito Hartoffeln dito Hen ber Centner Stroh das Schock a 60 Geb. Gersten = Grüße der Schst. Duchweizen; Grüße dito | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Buchweigen Grüße dito .<br>Gersten-Graupe dito                                                                                                                                                                                                                                             | 1 28 8<br>4 8 —<br>1 23 4                              | Promaire = dito 26 |